# Umishiatt Zemberger Beitung.

## Dziennik urzędowy Gazety Lwowskie.

14. Dezember 1965.

285.

Gradnia 1865,

(2496)Kundmachung.

Rr. 12815. Bei ber am 1. Dezember b. J. in Folge ber A. h. Patente vom 21. Mäcz 1818 und 23. Dezember 1859 vorgenom= menen 430. und 431. Berlojung der alten Staatsichuld find Die Corien-Nummern 478 und 484 gezogen worden.

Die Gerten-Rummer 478 enthält die bohm. ftandifche Aerarial-Obligazion Nr. 164.856 im ursprünglichen Zinsenfuße von 4% mit einem Zwei und Dreifigstel der Kapitalssumme, und die nied. öfterr. ftändischen Aerarial-Obligazionen vom Kriegsdarleben vom Sahre 1795 bis jum Jahre 1799 lit. a. im ursprünglichen Zinsenfuße von 5%, und zwar: Nr. 2.416 mit einem Drittel der Kapitalesumme und Rr. 7.868 bis einschließig Mr. 9.627 mit ber ganzen Rapitalesumme in dem Gesammtkapitalsbetrage von 1,007.943 fl. 39 fr.

Die Cerie-Rummer 484 enthält Ariegsbarlebens : Dbligagionen bon Oftgalizien, und zwar: älterer Ausfertigung im ursprünglichen Binsenfuße bon 5%

vom Jahre 1797 Mr. 10.564 bis einschließig Mr. 16.382,

257 " 1798 Pr. Nr. 16.607

1799 Mr. 1005 Nr. 17.137, und von neuerer Ausfertigung in verschiedenem Zinsenfuße Rr. 1 bis einschließig Mr. 2.177 im Gesammtfapitalebetrage von 1,056.047 fl.

364/8 fr.

Diefe Obligazionen merden nach ben bestehenden Bestimmungen behandelt, und insofern selbe unter 5% verzinslich find, werden hie-für auf Berlangen der Partheien nach Maßgabe des mit der Kundmachung bes f. f. Finanzministeriums vom 26. Oftober 1858 3. 5286 veröffentlichten Umstellungsmaßstabe 5% auf öst. 2B. lautende Obliga= dionen erfolgt werben.

Bom f. f. Statthalterei Prafidium.

Lemberg, am 9. Dezember 1865.

#### (2499)Lizitazione = Ankundigung.

Rr. 25729. Mit Beziehung der Ligitazions = Rundmachung der Nohen f. f. Finanz-Landes-Direkzion vom 16. September 1865 Zahl 31195 wird jur Berpachtung der nachbenannten acht Mauthstagionen auf bas Solarjahr 1866 bie vierte Ligitagion bei ber f. f. Finang-Bezirfs-Direfzion in Lemberg abgehalten werden.

Die zu verpachtenden Mauthstagionen find :

| 1. | Dobrowody   | mit | dem | Ausrufspreise | von | 2380 | fl. |
|----|-------------|-----|-----|---------------|-----|------|-----|
|    | Podhajce    | ,,  | "   |               |     | 4300 | "   |
| 3. | Potutory    | 11  | "   | ,             | 17  | 3728 | 17  |
| 4. | Brzeżan     | u   | 11  | "             | u   | 5220 |     |
| 5. | Janezyn     |     | 11  | **            | "   | 5600 | ,,  |
| 6. | Przemyślany | "   | ,,  | "             | "   | 4800 | 11  |
| 7. | Koniuszki   | v   | ,,, | "             | "   | 3400 | v   |
| 8. | Ruda        | 1/  |     |               |     | 3900 | 17  |

Die Einzeln-Lizitazion findet Statt für die Mauthstazionen 1., 2., 3. und 4. am 19ten Dezember 1865 von 9 bis 12 Uhr Bormit= tags und fur 5., 6., 7. und 8. am 19ten Dezember 1865 von 3 bis

6 Uhr Nachmittags.

Es werden auch schriftliche verfiegelte Offerten angenommen, welche jedoch noch vor dem Beginne der erften mundlichen Lizitazion, wofür der Zeitpunkt auf den 19ten Dezember 1865 neun Uhr Bormittags festgefest wird, bei dem Borftande tiefer Finang-Begirfs. Direfgion überreicht werden, oder mittelft der Postanstalt, oder burch Boten eingeschickt, langftens bis jur erwähnten neunten Bormittagsftunde beim gedachten Borftande einlangen muffen.

Um 20ten Dezember von 9 bis 12 Uhr Bormittags findet bie munbliche Lizitazion auf Mauthkomplere Statt, und hierauf unmittelbar werden die bis zur neunten Bormittagsstunde des 19ten Dezember 1865 eingelangten ichriftlichen Offerten eröffnet und bekannt gemacht werben.

Lemberg, am 10. Dezember 1865.

Rundmachung.

Mr. 2080. Bom Cieszanower f. f. Bezirtsamte als Gerichte wird dem, dem Aufenthalte nach unbefannten herrn Jacob Krenn bekannt gegeben, daß Saul Weiss, Sandelsmann in Cieszanow wider ihn sub pracs. 4ten Oktober 1865 3. 2080 eine Klage wegen Zahlung von 329 fl. öft. W. ausgetragen habe, daß demnach jur mund-lichen Verhandlung dieses Rechtsstreites der Termin auf den 26. Februar 1866 um 9 Uhr Bormittags bestimmt, und daß ihm Josef Vo-Selgesang aus Cieszanow jum Rurator bestellt murde, mit dem fomit die Cache in dem fostgesetten Termine verhandelt werden wird.

Der Belangte wird aufgefordert, an diesem Termine entweder Perfonlich ju erscheinen, oder zu demfelten seinem Kurator ober einem

Obwieszczenie.

Nr. 12815. Dnia 1. grudnia b. r. odbyły się w myst najwyższych patentów z 21. marca 1818 i 23. gradnia 1859 r. 430. i 431. losowanie dawnego długu państwa, i wyriagnicto numera seryi 478 i 484.

Numer seryi 478 zawiera czeską stanową obligacyę eraryalną Nr. 164.856 o pierwiastkowej stopie procentowej 4 pct. z trzydziestą druga częścią sumy kapitału, i niższo-austryackie stanowe obligacye eraryalne pożyczki na potrzeby wojenne od r. 1795 do r. 1799 lit. A. o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct.. a mianowicie Nr. 2416 z jedną trzecią cześcia sumy kapitalu i Nr. 7868 do Nr. 9627 włącznie z całkowitą sumą kapitalu 1.007.943 zł. 39 kr.

Serya Nr. 484. zawiera obligacye pożyczki na patrzeby wojenne zaciągniętej w Galicyi wschodniej, a mianowicie: dawniejszej daty o pierwiastkowej stopie procentowej 5 pct.

z r. 1797 Nr. 10.564 do Nr. 16.382 włącznie, z r. 1798 Nr. 257 do Nr. 16.607 włącznie,

z r. 1799 Nr. 1.005 do Nr. 17.137 włącznie.

i nowszej daty o rozmaitych stopach procentowych Nr. 1 do Nr. 2177 włącznie, z całkowitą sumą kapitału 1,056.047 zł. 364/s kr.

Te obligacye będą podług istniejących przepisów traktowane, i o ile takowe 5 prc. stopy procentowej nie dochodza, będą za takowe wydane na żądanie stron podług ogłoszonej obwieszczeniem c. k. ministerstwa finansów z 26. października 1858 l. 5286 normy, 5 pct. na walutę austryacką opiewające obligacye.

Z Prezydyum c. k. Namiestnictwa. Lwów, dnia 9. grudnia 1865.

anderen durch ihn ju bestellenden Bevollmächtigten feine Behelfe ju übergeben, überhaupt alles zu seiner Vertheidigung Die iliche zu thun, als sonst er die etwa nachtheiligen Folgen sich selbst zu dreiben mußte. Bom f. f. Bezirksamte als Gericht.

Cieszanow, am 5. Oftober 1865.

E dift.

Mro. 61948. Bon dem Lemberger f. f. Landes: als Sandels: gerichte wird dem Grn. Ireneus Grafen Zaluski befannt gegeben, daß Fr. Mariem Gittel Landau unter bem 5. Dezember 1865 3. 61948 eine Alage wegen Zahlung ber Wechselsumme pr. 2100 fl. öft. Währ. überreicht habe, worüber unter dem 6. l. M. die Zahlungsauftage er=

Da der Wohnort des Ireneus Grafen Zaluski nicht bekannt ift, fo wird demfelben der Berr Landes-Aldvotat Dr. Gnoidski mit Substituirung des Herrn Landes-Advokaten Dr. Rodakowsk: zum Kurator bestellt, und dem obengenannten Kurator die obgedachte Bahlungs=

auflage zugestellt.

Bom f. f. Landes: ale Bandelsgerichte. Lemberg, den 6. Dezember 1865.

E d y & 1.

Nr. 61948. Lwowski c. k. sad krajowy jako sad wekslowy i handlowy uwiadamia nieznanego z pobytu p. Ireneusza hr. Zaluskiego, že p. Mariem Gittel Landau n<mark>a dniu 5. grud</mark>nia b. r. do 1. 61948 wniosła przeciw niemu pozew o zapłacenie sumy wekslowej 2100 zł. w. a. z p. n., na który pozew uchwała z dnia dzisiejszego sad wydał nakaz płatniczy na zapozwana kwote opiewający, jaki się doręcza kuratorowi p. Ireneusza hr. Załuskiego w osobie adwokata p. Dr. Gnoińskiego z substytucya p. Dra. Rodakowskiego postanowionemu.

Lwów, dnia 6. grudnia 1865.

Dr. 2781. Bom t. f. Begirtsamte als Gericht in Grodek wird hiemit bekannt gemacht, es fei am 3. Mat 1865 Pantalcon Manaster-ski ju Grodek mit hinterlassung einer legtwilligen Anordnung geftorben.

Da bem Gerichte der Aufenthalt der als gesetlichen Erbin und Legatarin tonfurirenden Magdalena Kremiczak unbefannt ift, fo wird dieselbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem untengesetten Tage an bei biefem Gerichte ju melden und die Erbserklarung angu-bringen, widrigenfalls die Berlaffenschaft mit den fich meldenden Erben, und dem für fie aufgestellten Kurator Basil Mielnik abgehandelt mer-

Grodek, ben 22. Oftober 1865.

(2425) Rundmachung. (2

Mr. 457. Im Grunde des hohen Handelsminifierial = Grlaffes vom 13. d. M. 3. 11289 find die Amtoftunden bei diefer f. f. Berghaupt mannschaft vom 15ten Dezember d. J. angefangen, auf die Zeit von acht Uhr Früh bis zwei Uhr Nachmittags festgesett worden.

R. f. Berghauptmannschaft fur Oftgalizien und die Bukowina.

Lemberg, am 29. November 1865.

(2454) E d y k t. (2)

Nr. 14058. Ces, król. sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem panią Alojzę z Petrowiczów Fikelscher, a na wypadek jej śmierci, jej z nazwiska i miejsca pobytu niewiadomych spadkobierców, iż przeciw nim Mojżesz Tennenbaum pod dniem 7. października 1865 do L. 14058 pozew o uznanie własności ½ części realności w Przemyślu pod L. 133 na Zasaniu i zaintabulowanie jego jako właściciela takowej z p. n. wytoczył.

Gdy jednak miejsce pobytu pani Alojzyi z Petrowiczów Fikelscher, jako też na wypadek jej śmierci jej spadkobierców nie jest wiadomem, przeto został onej, a na wypadek jej śmierci jej spadkobiercom adwokat krajowy Dr. Mochnacki za kuratora, a adwokat Dr. Kozłowski za jego zastępcę postanowiony i pozew wspomniony

rzeczonemu kuratorowi doręczony.

Wzywa się zatem pozwaną p. Alojzyę z Petrowiczów Fikelscher, a w razie jej śmierci jej spadkobierców, aby ustanowionemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzieliła, albo też innego obrońcę sobie obrała i takowego sądowi wymieniła.

Przemyśl, dnia 15. listopada 1865.

Nr. 14358. Ces. król sąd obwodowy w Przemyślu zawiadamia niniejszem p. Moszka Katza z pobytu niewiadomego, a na wypadek jego śmierci spadkobierców jego z nazwiska i pobytu niewiadomych, iż przeciw niemu p. Paulina Zielińska, Konstancya Nehrebecka i Anna Podobińska pod dniem 12. października 1865, do L. 14358 pozew o wyekstabulowanie ze stanu dłużnego realności w Przemyślu pod Nr. 14 na Zasaniu będącej kaucyi w kwocie 184 duk. i 2 zł. dla Moszka Katz Dom. II. str. 7. l. 6. cięż. zaintabulowany wytoczyły. Gdy jednak miejsce pobytu p. Moszka Katza, jako też na wypadek jego śmierci spadkobierców jego nie jest wiadomem, przeto został onemu, a na wypadek jego śmierci jego spadkobiercom adwokat Dr. p. Madeyski za kuratora, a adwokat Dr. p. Zezulka za jego zastępcę postanowiony, i pozew wspomniony rzeczonemu p. kuratorowi doręczony.

Wzywa się zatem pozwanego p. Moszka Katza, a na wypadek jego śmierci jego spadkobierców, aby ustanowienemu kuratorowi potrzebne do obrony środki udzielił, albo też innego obrońcę sobie

obrał, i takowego sądowi wymienił.

Przemyśl, 15. listopada 1865.

Nr. 2217. Bom k. k. Czortkower Bezirksamte als Gerichte wird veröffentlichet, daß in Folge Ansuchens des löblichen k. k. Tarnopoler Kreisgerichtes vom 30. Juni 1865 3. 7092 die dem Isaak Sonnenschein gehörige, gerichtlich auf 433 fl. öst. Währ. abgeschätet Hälfte des in Czortkow unter CN. 65 im Mingplate gelegenen Hauses zur Deckung des, dem Simon Getter gebührenden Wechselbetrages pr. 150 fl. öst. W. f. N. G., in zwei Terminen, d. i. am 20. Dezember 1865 und 10. Jänner 1866 stets um 2 Uhr Nachm. in der Czortkower bezirksgerichtlichen Kanzlet über oder in dem Schätungswerthe an den Meistbiethenden mit dem Vorbehalte werde öffentlich veräußert werden, daß im Falle solche im Schätungswerthe nicht werde veräußert werden, nach erfolgter Einvernehmung der Tabulargläubiger in dem dritten Termine auch unter dem Schätungswerthe an den Meistbiethenden werde veräußert werden.

Die näheren Lizitazionsbedingungen und Tabularlasten können in der Gerichts-Registratur, und die Steuer bei dem f. k. Czortkower

Steueramte eingesehen werben.

Czortków, am 16. September 1865.

Mro. 60729. Bon dem Lemberger k. k. Landes: als Handels: gerichte wird der Frau Filipine Seidl mit diesem Stifte bekannt gemacht, daß wider dieselbe über Ansuchen des Simche Margoles pto. 800 fl. öst. Währ. s. N. G. vom 6ten Dezember 1865 Zahl 60729 ein Zahlungsauftrag erlassen wurde.

Da der Wohnort derfelben unbekannt ift, so wird der Frau Filipine Seidl der Herr Landes-Abvokat Dr. Czemeryński mit Substituirung des Herrn Landes-Abvokaten Dr. Fränkel auf deren Gefahr und Kosten zum Kurator bestellt, und demfelben der oben angeführte Beschold die Siefel Gericktes werdent.

Bescheid dieses Gerichtes jugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, am 6. Dezember 1865.

(2452) Kundmachung. (2)

Nr. 56029. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bekannt gegeben, daß über Einschreiten der Gläubiger Aron Schwarz, S. Schrenzel et L. Necheles, Neche Schilef und David Schönfeld über das Vermögen des Lemberger protokollirten Schneibermeisters S. Friedman der unterm 27. Oktober 1865 3. 54475 eröffnete Konkurs aufsehoben und das Ausgleichsversahren eingeleitet wurde.

Sievon werden die Gläubiger mit dem verständiget, daß der Beitpunkt zur Anmeldung der Forderungen und die Vorladung zur Ausgleichsverhandlung selbst insbesondere von dem bestellten Vergleichs, leiter Herrn f. f. Notar Wolski werden fundgemacht werden, daß es jedoch jedem Gläubiger freistehe, seine Forderung mit der Rechtswirfung des §. 15 des Gesehes vom 17. Dezember 1862 Nr. 97 R. G. Bl. sogleich anzumelden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 18. November 1865.

(2459) Vorladung, (2)

Nr. 13047. Nachdem am 17ten November 1865 von der f. k. Finanzwache aus Szczurowice und Mikołajów in einem zu den Wirthichaftsgebäuden des Mikita Panasiuk in Adamówka gehörigen, Jedermann zugänglichen Schopfen 4 Colli, bestehend aus 7 Stück Sonnes, 10 Stück und 1 Absch. Perkall, 1 St. Manchester, dann 2 Colli Thee unter Anzeigungen einer Gefällsübertretung angehalten wurden, und der Eigenthümer dieser Waare h. o. unbekanntist, so wird Jedermann, der einen Anspruch auf dieselben geltend maden zu können glaubt, aufges sordert, binnen 90 Tagen vom Tage der Kundmachung der gegenwärtigen Vorladung an gerechnet, bet der k. k. Finanz-Bezirks-Direkzion zu erscheinen, widrigens, wenn dieses unterbleiben sollte, mit der ansgehaltenen Sache den Gesehen gemäß versahren werden wird.

Bon der f. f. Finang-Bezirte-Diretzion.

Brody, am 3. Dezember 1865.

(2474) Kon kur & (2) ber Gläubiger bes Markus L. Pohorilles und Moses Pohorilles Kräms mer zu Husiatyn.

Nr. 3855. Lom f. f. Bezirksamte als Gerichte zu Husiatyn wird über bas gesammte wo immer befindliche bewegliche, und über bas in jenen Kronländern, für welche bas kaiserliche Patent vom 20. November 1852 Nr. 252 R. G. Bl. Wirksamkeit hat, besindliche uns bewegliche Vermögen bes Markus L. Pohorilles und Moses Pohorilles, Krämmer zu Husiatyn, Czortkower Kreises in Galizien ber Konsturg eröffnet.

Wer daher an diese Konkursmasse eine Forderung stellen will, hat dieselbe mittelst einer Klage wider den Konkursmassevertreter David Auerbach bei diesem k. k. Bezirksgerichte bis Ende Februar 1866 anzumelden und in der Klage nicht nur die Richtigkeit der Forderung, sondern auch das Recht, kraft dessen er in diese oder jene Klasse gesetzt zu werden verlangt, zu erweisen, widrigens nach Verlauf des erst bestimmten Tages Niemand mehr gehört werden würde, und Jene, welche ihre Forderung die dahin nicht angemeldet hätten, in Rücksicht des gesammten zur Konkursmasse gehörigen Vermögens ohne alle Ausnahme auch dann abgewiesen sein sollen, wenn ihnen wirklich ein Kompensazionsrecht gebührte, wenn sie ein eigenthümliches Gut aus der Masse zu fordern hätten, oder wenn ihre Forderung auf ein liegendes Gut sichergestellt wäre, so zwar, daß solche Släubiger vielmehr, wenn sie etwa in die Masse schuldig sein sollten, die Schuld ungehindert des Kompensazionse, Eigenthumse oder Pfandrechtes, das ihnen sonst gebührt hätte, zu berichtigen verhalten werden würden.

Bur Bahl bes Bermögensverwalters und ber Gläubiger = Ausschüffe wird die Tagsatzung auf den 16ten März 1866 Bormittags

9 Uhr bei biesem f. f. Bezirksgerichte anberaumt. Vom f. f. Bezirksgerichte.

Husiatyn, am 24. November 1865.

(2428) E d y k t. (2)

Nr. 22437. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie uwiadamia Hudi Hernes, której miejsce pobytu jest niewiadome, że przeciw niej Wolf Laden pod dniem 17. maja 1864 do l. 7753 pozew o zapłacenie sumy wekslowej 47 zł. w. a. wniósł, który to pozew, wyznaczając termin na dzień 30. stycznia 1866 do rozprawy wekslowej i kuratorowi dla pozwanej ustanowionemu w osobie p. adwokata Bardascha ze substytucyą p. adwokata Rosenberga doręcza się.

Z c. k. sądu obwodowego. Stanisławów, dnia 22. listopada 1865.

 $\mathbf{E} \quad \mathbf{d} \quad \mathbf{y} \quad \mathbf{k} \quad \mathbf{t}. \tag{2}$ 

Nr. 23326. C. k. sad obwodowy Stanisławowski uwiadamia niniejszem z miejsca pobytu niewiadomego Izaaka Fenster, iż w skutek podanej przeciw niemu przez Chaskla Lindnera ua dniu 27. listopada 1865 do l. 23326 prośby o nakaz zapłaty sumy wekslowej 200 zł. w. a. z p. n., pertraktacya tej sprawy z terminem na dzień 16. stycznia 1865 wyznaczoną została i na takowy ustanowiony dla niego kurator Dr. Rosenberg z zastępstwem Dra. Przybyłowskiego zawezwany został.

Stanisławów, dnia 29. listopada 1865.

(2423) Ginberufunge : Gbiet. (2

Nr. 3591. Edmund Kalusza, aus Grzymatówka, Czortkower Kreises, welcher sich unbefugt im Auslande aufhält, wird hiemit aufgesordert, binnen sechs Monaten vom Tage der ersten Einschaltung dieses Ediktes in die Lemberger Zeitung in seine Heimath zurückzufehren und seine unbefugte Abwesenheit zu rechtsertigen, widrigens gegen denselben nach dem a.h. Auswanderungs-Patente vom 24. März 1832 verfahren werden wird.

Bom f. f. Bezirksamte.

Mielnica, ben 28. November 1865.

(2495) Lizitazione-Kundmachung. (2) Mr. 1680. Bur Beraußerung der dem hohen Kameral Merar gehörigen, in dem Dolinaer ftabtifchen Bereiche gelegenen, in 13 Set-

pr. 319 Joch 865 Alafter wird bei dem Dolinaer k. f. Kamerals Wirthschaftsamte eine öffentliche Lizitazion abgehalten werden, und zwar:

| Post = Nro. | Rame bes Riebes | Die zu der Beräußerung bestimmte Gründe enthalten nach dem enthalten nach dem neuen Matrikelbogen in Ratasker Tovog. Soch   Rultur: Parz. Soch |         |           |                  |                   | Nach ber neuen Eintheilung in<br>Sekzionen enthalten<br>Sekz.   Garten   Aecker   Wiesen |                                         |                                                                                              |                                          |                                                                                               |                                                                      |                | Zusammen |                                                                                                    | Ausgemittel-<br>ter Fiskal-<br>preis in<br>ößt. Währ. |                                                                | Tag, an welchem<br>ble Lizitazion ab-<br>gehälten werben<br>wird |  |
|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--|
| 8           | હ               | Nr. Soch Rl.                                                                                                                                   |         | Mr.       | Soch             | Ŕĺ.               | Nr.                                                                                      | Soch                                    | □¶.                                                                                          | Toch                                     | □ R.                                                                                          | Зоф                                                                  | $\square \Re.$ | Tod)     | □\$.                                                                                               | ft.                                                   | fr.                                                            | H. 2 2 2                                                         |  |
| 1           | Babrowa         | 1440 280 120<br>2480                                                                                                                           | 0 Wiefe | 2371 2372 | 23<br>296<br>319 | 270<br>595<br>865 | 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10<br>11<br>12<br>13                        | 3 3 3 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 858<br>1291<br>1040<br>421<br>1129<br>1233<br>439<br>202<br>953<br>226<br>169<br>581<br>1551 | (i 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 | 450<br>578<br>430<br>355<br>1096<br>1352<br>1246<br>908<br>1046<br>390<br>1094<br>848<br>1188 | 16<br>15<br>16<br>16<br>15<br>14<br>14<br>13<br>13<br>14<br>15<br>13 | 1204<br>1323   | 24       | 632<br> 1541<br> 1350<br> 1197<br> 8 878<br> 1486<br> 541<br> 345<br> 475<br> 223<br> 1033<br> 862 |                                                       | 15<br>46<br>97<br>44<br>12<br>44<br>33<br>96<br>66<br>25<br>77 | en, 2                                                            |  |

Die Ansbiethung geschieht zuerft nach einzelnen Sefzionen, und sobann in concreto, und bem h. Aerar wird es frei stehen, entweder Anbothe nach einzelnen Schzionen, oder aber den Konkretalanboth zu bestätigen.

Das bei ber Lizitazions : Rommispon zu erlegende Badium be-

trägt 10% bes Ausrufepreifes.

Der Kaufschilling nuß binnen vier Wochen vom Tage der Bustellung der Verständigung über die Bestätigung des Anboths bei der Dolinaer f. f. Kameral-Guts-Rentkasse eingezahlt werden.

Es werden auch schriftliche, versiegelte Offerten angenomen, diese muffen vorschriftsmäßig ausgesertigt, mit dem Badium belegt. und bis 6 Uhr Abends des der mundlichen Lizitazion vorangebenden Tages bei dem Borstande des Dolinaer f. f. Kameral-Wirthschaftsamtes übersgeben werden.

Die übrigen Ligitagions - Bedingungen tonnen jederzeit bei bem

Dolinaer f. f. Wirthschaftsamte eingesehen werden.

Bom f. f. Kameral Dirthschaftsamte. Dolina, am 5. Dezember 1865.

(2469) **Sundmachung.** (2

Mr. 9474. Das Przemysler städtische Schlachthaus wird für bie Zeit vom 1. Janner 1866 bis Ende Dezember 1868 an den Meist- biethenden mittelst schriftlicher Offertverhandlung in Pacht überlassen werden.

Der Fiskalpreis ist auf 511 st. festgesett, und es werden Pachtlustige eingeladen, ihre schriftlichen, gestegelten, und mit dem 10%tigen Vadium versehenen Offerten bis zum 19ten Dezember l. 3. beim bierortigen f. f. Bezirksamte zu überreichen, an welchem Tage um 3 Uhr Nachmittags die Eröffnung derselben in Gegenwart der erscheinenden Offerenten eröffnet werden.

Die neiteren Bedingniffe konnen beim Stadtgemeindeamte einge-

fehen werden.

Przemysl, am 2. Dezmber 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 9474. Rzezalnia miasta Przemyśla będzie na czas od 1. stycznia 1866 do końca grudnia 1868 roku w drodze pisemnych ofert w dzierzawe wypuszczona.

Cena fiskalna jest na 511 zł. w. a. oznaczoną.

Wzywa się chęć wydzierzawienia mających, hy swe pisemne oferty zapieczętowane z załączeniem IOproc. wadyum do dnia 19go grudnia r. b. w tutejszym c. k. urzędzie powiatowym ztożyli, na którym to dniu o godzinie 3. po południu takowe w przytomności oferentów, którzy do tego przystąpić chcą, rozpieczętowane będą.

Bliższe warunki dzierzawy przeglądnąć można w tutejszym

urzędzie gminnym.

Przemyśl, dnia 2. grudnia 1865 r.

Nr. 48484. Bom Lemberger f. f. Landes- als handelsgerichte wird hiemit bekannt gemacht, daß bei demfelben zur hereinbringung der vom Samuel Margosches wider Ignatz Staniewicz erstegten Wechselforderung von 1050 fl. öst. B. s. N. G. die exekutive Feilbiethung der in Lemberg sub Nr. 1402/4 gelegenen, dem Hrn. Iguatz Staniewicz gehörigen Realitätshälfte am 26. Jänner, 23. Februar und
23. März 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten, und
daß diese Realitätshälfte an den obigen Terminen unter dem Schähungswerthe von 35.765 fl. 491/2 fr. öst. M. nicht veräußert werden wird.

werthe von 35.765 fl. 491/2 fr. öft. M. nicht veräußert werden wird. Die Schätungeurkunde und die Feilbiethungsbedingungen konnen in ber hiergerichtlichen Registratur eingesehen, ober in Abschrift

erhoben werden.

Bon dieser Feilbiethung werden die dem Leben und Wohnorte nach unbekannten Hypothekargläubiger, oder deren ebenfalls dem Namen, Wohnorte und Leben nach unbekannte Erben und Rechtsnehmer, als Johann, Philipp, Onusry und Delsina Mykowskie, Vinzenz Wronowski, Theodor Myszkiewicz, Reiner Klespe, Franz und Katharina Vidal, dann die Nachlaßmasse der Cecylia Bukowska, dann jene Hypothekargläubiger und Interessenten, welche mit ihren bezüglichen Rechten erst nach dem 15. März 1865 zur Gewähr über die Realität Nr. 1402/4 gelangten, serner diesenigen, denen der Feilbiethungsbescheid nicht zugestellt werden konnte, durch den ihnen in der Person

des Adv. Dr. Hoenigsmann mit Substituirung bes Adv. Dr. Landesberger hiemit bestellten Kurator verständiget. Lemberg, ben 3. November 1865.

#### E d y k t.

Nr. 48484. Lwowski c. k. sad krajowy jako handlowy niniejszem edyktem wiadomo czyni, że celem ściągnienia wywalczonej przez Samuela Margoschesa przeciw Ignacemu Staniewiczowi sumy wekslowej 1050 złr. w. a. z p. n. przymusowa sprzedaż połowy realności we Lwowie pod l. 140²/4 połozonej do Ignacego Staniewicza należącej, na dniu 26. stycznia, 23. lutego i 23. marca 1866, każdą razą o godzinie 10. przed południem odbędzie się, i ta połowa realności na powyższych terminach niżej ceny szacunkowej 35765 złr. 49¹/2 c. w. a. sprzedaną nie będzie.

Akt oszacowania i warunki licytacyjne w tutejszej registratu-

rze przejrzeć lub tez w odpisie podnieść mozna.

O tej licytacyi zawiadamia się co do życia i miejsca pobytu niewiadomych wierzycieli hipotecznych, lub też ich co do imienia, miejsca pobytu i życia niewiadomych spadkobierców i prawonabywców jako to Jana Filipa, Onufrego i Delfiny Mykowskich, Wincentego Wronowskiego, Teodora Myszkiewicza, Reinera Klespe, Franciszka i Katarzyny Vidal, tudzież masę spadkową Cecylii Bukowskiej, tudzież tych wierzycieli hipoteki i osoby interesowane, którzy po 15. marca 1865, dla praw swoich hipotekę na realności 140²/4 uzyskali, nakoniec tych wierzycieli hipoteki, którymby uchwała licytacyjna doręczona nie była przez kuratora adwokata Dra. Hoenigsmanna w zastępstwie adw. Dra. Landesbergera ninicjszem ustanowionego.

Lwów, dnia 3. listopada 1865. (2460) E d y k t. (2

Nr. 54157. C. k. sad krajowy lwowski uwiadamia niniejszem niewiadomych z miejsca pobytu Eugenie, Karola, Julie i Leopolda Matznerów, iż pani Antonina Czarnomska przeciw panu Adamowi Cybulskiemu, Jakobowi Florkiewiczowi przeciw rzeczonemu Matznerowi i panu adwokatowi Smolce pod dniem 20. marca 1865 1. 14890 wniesła prośbę o przywrócenie terminu do zażalenia nieważności przeciw wyrokom tutejszego sądu z dnia 20. marca 1860 l. 9849 i c. k. sadu krajowego wyższego z dnia 8. maja 1864 1. 3126 w sprawie o własność realności pod Nr. 386% zapadłym, w którym to sporze ubocznym równocześnie wyznacza się termin do rospraw na dzień 30. stycznia 1866 o godzinie 11tej przedpołudniem. Ponieważ miejsce pobytu wymienionych na wstępie spółpozwanych Matznerów jest niewiadome, przeto ustanawiając dla nich kuratora w osobie pana adwokata Dra. Gregorowicza ze zastępstwem pana adwokata Dra. Roinskiego, upomina się ich, ażeby potrzebne środki obrony wyznaczonemu zastępcy w należytym czasie udzielili, lub innego zastępcę obrali, i o tem sądowi donieśli, lub na terminie sami staneli, inaczej skutki zaniedbania sami sobie przypisać beda musieli.

Z c. k. sadu krajowego.

Lwów, dnia 18. listopada 1865.

Edift. (2475)

Dr. 1737. Dom f. f. Bezirksamte als Gericht zu Lubaczow werden die Inhaber der angeblich in Berlust gerathenen Urkunde nach-

stehenden Inhalts:

Inffripzions = Inftrument. Bur Ausmittlung der Angelegenheit bes grn. Osias Meyoran Rlagers einerseits, wider ben Sochwohlge= borenen herrn Carl Grafen Pawłowski Geflagten, megen Bahlung der Wechselsumme pr. 9500 fl., Sage: Reuntaufend Funfhundert Gulben in RD., brei Stud 3mangiger auf einen Gulben gerechnet, fammt Interessen pr. 3/100 erwählen die gedachten Partheien den Grn. Felix Ebenberger freiwillig jum Schiedsrichter, und raumen ihm die Macht ein, die Streitsache nach seiner Ginficht, über die vorläufige mundliche Einvernehmung beider Theile mittelft Kompromiß = Spruch zu entscheis den , ohne an die fur Galigien in Rechtsfachen fürgeschriebenen Formalitaten und Gefete gebunden zu fein. Die gedachten Partheien entjagen der Wohlthat der höheren Berufung und der Rullitatsbe= ichwerde, vielmehr angeloben fie bei den kunftigen Kompromiß Spruche die Cache bewenden gu laffen, und fur den Richtsuhaltungsfall unterziehen sich ber gerichtlichen Exekuzion. Worauf ihre Namensfertis gungen in Wegenwart ber erbethenen Beugen folgen.

Lubaczow, am 27. April 1845. Osias Meyoran, Carl Of Pawłnwski. Ich akzeptire diese Inskripzion Felix Ebenberger, Schieds:

richter, ale Beuge: Josef Gurski. Joseph Piekny.

Rompromiß-Spruch. Bon Seiten bes Gefertigten mit Inffripgion bto. Lubaczow, am 27. April 1845 ermählten Schiedesrichter wird nach mundlicher Ginvernehmung der Partheien und zwar : des orn. Osias Meyoran ale Rlager einerseite, und des herrn Carl Gf. Pawlowski Geflagten anderseits wegen Zahlung der aus dem akzeptirten Bechfelbriefe bto. Cieszanow am 24. September 1844 berruh: renden Forderung pr. 9500 fl. &M. sammt 3/100 Interessen in dieser Ungelegenheit Folgendes zu Recht erkannt: Der Geklagte Gr. Carl Graf Pawtowski sei schuldig die eingeklagte, aus dem Bechselbriefe bto. Cieszanow am 24. September 1844 herrührende für liquid von ihm anerkannte Forderung pr. 9500 fl. KM., Cage: Neuntausend Fünfhundert Gulden KM. sammt 5/100 Interessen vom 1. Jänner 1845 als den fruchtlos verstrichenen Zahlungetermine an gerechnet, dem Kläger Osias Meyoran binnen zwei Monaten vom untengesetten Tage an gerechnet zu bezahlen.

Falls aber das Geld, welches Hr. Carl Gf. Pawlowski von der ersten offerreichischen Sparkasse oder Berforgungeanstalt zu bekommen hofft, in der Beit von der obermahnten zwei Monaten nicht ankommen möchte, fo hat die Bahlung nach Untommen des von der Sparkaffe oder Berforgungsanftalt zu bekommenden Geldes aber immer binnen Seche Monaten langstens zu geschehen. Lubaczow, am 30. April 1845. Felix Ebenberger, Schiedesrichter. Welcher Spruch den Partheien in gleichen Exemplaren jugeftellt wird, deffen heutigen Empfang und Bufriedenheit hiemit ihrer Fertigung auf diesen Kompromiß Spruch bes ftatigen. D. a. s. Osias Meyoran, Carl (Bf. Pawłowski, als Zeuge: Josef Gorski, als Zeuge Josef Piekny aufgefordert, folche binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vom Tage der dritten Ginschal= tung diefes Ediftes in das Amtsblatt der Lemberger Zeitung an ge= rechnet, um fo gemiffer vorzulegen und ihr allfälliges Eigenthumsrecht nachzuweisen, widrigens biese Urkunden als nichtig werden erklart

werden. Bom f. f. Begirfsamte als Gericht.

Lubaczow, am 27. Oftober 1865.

Edykt.

Nr. 22493. C. k. sad obwodowy w Stanisławowie niniejszem wiadomo czyni, że na prośbę p. Oktawa Orłowskiego jako spadkobiercy Józefa Rzeczyckiego de praes. 17. listopada 1865 l. 22493 przeciw spadkobiercowi ś. p. Wolfa Schwarcfelda w sprawie o zapłacenie 2625 złr. w. a. z p. n. rozciągnienie exekucyjnej detaxacyi połowy realności pod l. 13. m. przez Mendla Weingartena na zaspokojenie sumy 2000 złr. m. k. uzyskanej, także i na zaspokojenie wierzytelności masy kuratelarnej ś. p. Józefa Rzeczyckiego w kwocie 2625 ztr. w. a. z p. n. uchwałą z dnia dzisiejszego dozwolone zostało.

Ponieważ miejsce pobytu spadkobierców Wolfa Schwarcfelda jako to: Ettel Schwarcfeld zamężnej Wasserman, Benjamin Schwarcfeld, Ettel Schwarcfeld zameżnej Fingerman, Sara Schwarcfeld, Resel Schwarcfeld, Blime Schwarcfeld, Aba Schwarcfeld, Rifka Schwarcfeld, Lea Schwarcfeld, Leib Schwarcfeld, Ester Wasserman, Eider Wasserman, Pessel Schwarcfeld, Freide Schwarcfeld, Hinde Schwarcfeld i Mendel Schwarcfeld - nie jest wiadome, przeto na koszt i niebezpieczeństwo ich ustanawia się kurator w osobie pana adwokata Rosenberg z substytucya pana adwokata Skwarczyńskiego, i temuż powyższa uchwała się doręcza.

Stanislawów, 20. listopada 1865.

(2424)Kundmachung.

Mr. 314. Bom f. f. Begirfsamte als Gerichte in Delatyn mird bekannt gegeben, daß auf Grund der §§. 91 und 147 der G. D. die öffentliche Feilbiethung der zur Kridamasse des Fischel Oiker gehö: rigen Realitäten, ale:

1) des in Delatyn sub CN. 286 alt, 416 neu gelegenen und auf 491 fl. oft. B. gerichtlich abgeschätten Saufes sammt bem bagu

gehörigen Baugrunde, bann

2) des in Szewalówka sub CN. 11 gelegene, auf 200 fl. oft. D. abgeschätten Adergrundes, biergerichts am 16. Janner und 9. Februar 1866 jedesmal um 10 Uhr Bormittags abgehalten, und daß biese Realitäten in den obigen Terminen nur um oder über den Schähungewerth hintangegeben merben.

Die übrigen Ligitagionebedingniffe, sowie ber Schapungeatt find

in der hiergerichtlichen Registratur einzusehen. Bem f. f. Begirfsgerichte.

Delatyn, am 20. August 1865.

Ogłoszenie licytacyi.

Nr. 46983. C. k. sąd krajowy lwowski niniejszem ogłasza, iż w skutek prawomocnego wyroku z dnia 10go lutego 1862 do 1. 53985 celem zniesienia współnictwa własności realności tu we Lwowie pod Nr. 941/4 położonej, publiczna sprzedaż tejże realności. składającej się z młyna, zabudowań mieszkalnych i gospodarczych, ze stawu i ról w tutejszym sądzie, a to na dniu 11. stycznia, 8. lutego i 1. marca 1866, każdą raza o 10. godzinie przed poładniem się odbędzie.

Lwów, dnia 7. października 1865.

(2490)Kundmachung.

Mr. 12658. Mit der Verordnung des f. f. Staatsministeriums vom 6. Mai 1863, Reichsgesetblatt Mr. 42, murde auf Grund ber allerh. Entschließung vom 29. April 1863 in jenen gandern, in melden feine Rreisbehörden bestehen, der im faif. Patente über bie Auswanderung und unbefugte Abwefenheit dto. 24. Marg 1842 den Rreisamtern zugewiesene Wirfungefreis außerhalb ber, ber Landesfielle unmittelbar unterstehenden Städte an die Bezirksämter, und in den genannten Stadten den Landesstellen überlaffen.

Laut Erlasses des hohen Staatsministeriums dto. 30. November 1865 3. 5529 wird diese Berordnung in Folge der Aufhebung der galizischen Rreisbehörden auch auf Galizien mit Krakau ausgedehnt.

Vom f. f. Statthalterei = Prafidium.

Lemberg, am 8. Dezember 1865.

Lizitazions = Kundmachung.

Dr. 40928. Wegen Lieferung ber fur das Jahr 1866 erforderlichen 5300 Wien. Ellen 7/8 breite Packleinwand, 200 Pfd. gezogene Unschlitterzen a 18 Stud auf 1 Pfund und 100 Pfund gego-Bene Unschlittkerzen a 8 Stud auf 1 Pfd. wird am 22ten Dezember 1865 bet tem f. f. Finang-Landes Direkzione Defonomate eine Ligitazion mittelst schriftlicher Offerte abgehalten werden.

Lieferungsunternehmer können daselbst die Bedingungen einfehen, und die mit Badium für die Lieferung von Packleinwand pr. 50 fl. und der Unschlittkerzen pr. 10 fl. belegten Offerte am Lizitazionstage bis

12 Uhr Mittags überreichen.

Lemberg, den 4. Dezember 1865.

## Barterzeugungstinctur 🖘

unstreitig ficherstes Mittel, binnen furzefter Zeit bei felbst noch jungen Leuten einen ftarten und fraftigen Bartwuchs hervorzu. rufen, empfiehlt à Flac. 70 fr. und 1 fl.

2145 - 4)

Berliner, Apothefer in Lemberg.

### Anzeige - Blatt.

### donicsichia prywatne.

## K. K. priv.gal. Karl Ludwig-Bahn. C.k. uprz. galic. kolej Karola Ludwika.

#### (2486)Kundmachung.

Die Artifel: "Butter, frisches Fleisch und todtes Geflügel" (sammtliche verpactt) werden auf der Karl Ludwig-Bahn gegen Entzichtung der Frachtgebühr III. Klasse, und das zurückgehende leere Geschirr gegen die Frachtgebühr der II. Klasse als Gilfracht mit den Perfonengugen befordert.

Wien, am 5. Dezember 1865.

### Obwieszczenie.

Artykuły: "masto, mieso świeże i drób zabity" (wszystko to w opakunkach) przewozić się będą na kolei Karola Ludwika za opłatą należytości frachtowej III. klasy, a powracające próżne naczynia za opłatą należytości frachtowej II. klasy, jako

przesyłki pospieszne pociągami osobowemi. Wieden, dnia 5. grudnia 1865.